## Posener Intelligenz Blatt.

Donnerstag, den 11. August 1831.

Alle biejeni= Bekanntmachung: gen, welche an die bon bem ehemaligen Sulferecutor Bidert beftellte Umte-Caus tion bon 200 Rthir. aus beffen Dienft= verhaltniffe bei bem Friedens : Gerichte - Trzemefano Unfpruche zu haben vermeis nen, werden aufgefordert, folche in bem por dem Deputirten frn. Referendarius Donniges auf den 1 7. September biefelbft anberaumten Termine angumel= ben und geltend zu machen, ausbleibens benfalls aber gu gewartigen, baf fie mit ihren Anspruchen an bie Caution werden pracludirt und lediglich an bie Berfon bes Bickert verwiesen werden.

Gnefen ben 28. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Wzywa się ninieyszem wszystkich w ogólności którzyby do kaucyi Exekutora Zickert na 200 talar. przez niego złożoney z stosunkow służby tegoż, przy Sądzie Pokoiu w Trzemesznie iakowe pretensye mieć mniemali, aby takowe w terminie na dzień 17. Września r. b. przed Deputowanym Ur. Doenniges Referendar, w sali Sadu tuteyszego wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do rzeczonéy kaucyi wykluczeni, i iedynie do osoby Zickert odeslani zostana.

Gniezno d. 28: Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das in Budy Paledzfie im Mogilnoer Kreise unster No. 1. belegene, ben Andreas Benersschen Erben zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tire auf 163 Rthl. 6 sgr. gewürdigt werden ift, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju bem Zwecke haben wir einen Biestunges-Termin auf den 29. Oftober c. ver dem herrn Landgerichts, Affessor Grafen v. Schweinitz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige borgelaben werden.

Die Taxe und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 18. Juli 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w wsi Budy Palędzkie, w powiecie Mogilinskim pod Nro. 1. położona, do sukcessorów Andrzeia Beyer należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 163 tal. 6 śgr. iest oceniona, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 29. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Hrabią Schweinitz Assessorem w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniežno dnia 18. Lipca 1831.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Poikralcitation. Auf die eingegangene Klage bes durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 26. April c. gegrünsdeten Schuls und Ablösungs-Fonds der Provinz Posen wider den Gutsbesißer und Landschafts-Rath Xaver v. Bojanoswöfi aus Konarzewo bei Rawicz, welcher aus hiesiger Provinz nach dem Königreische Polen ausgetreten ist, und sich binznen der im S. 2 der Königl. Kadinets-Ordre vom 6. Februar c. (Amtsblatt No. 7 pro 1831 S. 65 ff.) bestimmten Frist nicht gestellt hat, um über seinen Auss

Zapozew edyktalny. Na zaniesioną skargę Naywyższym rozkazem gabinetowym z dnia 26. Kwietnia r. b.
utworzonego funduszu szkolnego i
regulacyinego W. Xięstwa Poznańskiego przeciw W. Xaweremu Bojanowskiemu dziedzicowi i Radzcy
ziemskiemu w Konarzewie pod Rawiczem, który z tuteyszéy prowincyi
do królestwa Polskiego wyszedł i w
czasie §. 2. Rozkazu Król. z dnia 6.
Lutego r. b. (Dziennik Urzędowy
Nro. 7. pro 1831 str. 65. seq.) ozpa-

tritt, feinen Aufenthalt im Ronigreiche Polen und über den Zeitpunkt feiner Ruds kehr Rechenschaft zu geben, wird, ba fein Aufenthalt unbekannt ift, ber ge= Dachte Gutebefiger Xaver v. Bojanowefi hierdurch aufgefordert, ungeftaumt in die biefigen Lande gurud gu fehren, fich in bem, bor bem Deputirten Landgerichte, Rath Sathse, auf den 14. Septem= ber c. hiefelbft im Landgerichte-Gebaude angesetzten Termine ju geftellen und fich über ben ordnungswidrigen Austritt aus bem Lande ju verantworten, widrigen= falls bei feinem ungehorfamen Ausbleis ben bie Ronfistation feines gefammten be= und unbeweglichen, gegenwartigen und gufunftigen 2. embgens ausgefpro= chen und diefes Bermigen bem Hagenben Schul= und Ablofunge = Fonde guerfannt, auch Provotat feines bisher befleibeten Umtes eines Landschafte - Rathe für verluftig erflart werben wird:

Franftadt ben 23. Juni 1831.

Ranigh Preufifcheelandgericht.

czonym się nie stawił, dla usprawiedliwienia powodu wyiściu i pobytu swego w królestwie Polskim, oraz czasu powrotu, wspomniony W. Xawer Bojanowski dziedzic, ponieważ mieysce iego teraźnieyszego pobytu iest niewiadome, ninieyszém się wzywa, aby niezwłocznie do uneyszego kraiu powrócił, w terminie przed delegowanym W. Sachse Sedzią Ziemiańskim na dzień 14go Września r. b. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym się stawił i względem przeciwnego porządkowi wyniesieniu wytłomaczył się, albo w razie przeciwnym konfiskacya całego ruchomego i nicruchomego teraźnieyszego i przyszłego maiatku wyrzeczona i maiatek takowy skarzącemu funduszowi szkolnemu i regulacyinema przysądzonym, oraz prowokat za utracaiącego dotych. czas piastowanego Urzędu Radzcy Ziemskiego uznanym będzie.

Wschowa dnia 23. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Es foll

ben Riemermeifter Paul Befinerichen Cheleuten zugehörige maffive Wohn= haus nebft Stall und Sofraum, weldes laut gerichtlicher Tare, welche nebft Bedingung bei und eingefeben werden fann, auf 219 Rthl. 15 fgr. unb

2) die bem Schuhmacher Rarl August horn gehörige, allhier unter Do. 1. befindliche Schuhbant, nebft ber ba= nrit verbundenen Gerechtigfeit, welche auf 50 Mthl. abgeschätt ift,

im Bege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenben offentlich vertauft werden, wogu wir im Auftrage bes Rb= nigl. Landgerichte gu Frauftadt einen per= emtorifchen Ligitatione = Termin auf Den 14. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr in unferm Gefchafte = Lofale anbe= raumt haben, und welchen wir befitfa= higen Raufern befannt machen.

Bojanowo ben 30. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. 'W pole-1) das allhier unter Do. 117 belegene, ceniu Krol. Sadu Ziemianskiego w Wschowie ma bydź:

> 1) dom murowany wraz zstaynia i podworzem tu pod Nrem 117. położony, małżonków Pawła Vestner rymarzy własny, wedle taxy sądowey, która wraz z warunkami u nas przeyrzaną bydz może, na 219 tal. 15 śgr. oszacowany i

> 2) jatka szewiecka wraz z iéy przywileiem tu pod Nrem I. znayduiaca sie, Karola Augusta Horn szewca własna, na 50 tal, ota-

torem konieczney subhastacyi przedana, do czego termin zawito licytacyiny na dzień 14. Pażdziernika r. b. przed południem o 10. godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego wyznaczyliśmy i chęć do kupna maiącym ninieyszém do wiadomości podaiem.y.

> Bojanowo dnia 30. Lipca 1831. Król. Pr. Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Der hiefige Burger Gottlieb Fritz und feine Braut die Catharina geb. Bogucka verwittwete Lubinska, haben vor ihrer Verehelichung mittelst Vertrages vom 22. Juni d. I. die eheliche Gutergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Camter den 25. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Obywatel tuteyszy Gottlieb Fritz i Katarzyna z Boguckich owdowiała Lubinska, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Czerwca.r. h. wspolność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem ogłasza.

w Szamotulach dnia 25. Czerwca 1831.

Krol Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Daß der Pferdehandler Lippmann Manasse und dessen Braut, Liebe Benjamin verwittwete Samuel Joseph, mittelst Vertrages vom 22. d. M., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschloslen haben, wird hierdurch zur allgemei= nen Kenntniß gebracht.

Filebne ben 22. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Handlerz koni Lippmann Manasse i przyszła iego małżonka Liebe Benjamin, owdowiała Samuel Jozef, przez zawarcie ugody na dniu dzisieyszym, wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Wieleń dnia 22. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der wegen wiederholt verüster Diebstähle zur Untersuchung ges zogene Landwehrmann Johann Christian Weber, welcher sich angeblich Kranksbeits halber im Lazarethe befand, ist gestern Abend aus selbigem entwichen, und da an dessen Habhaftwerdung viel gelez gen, so werden alle Militairs und Civils Behörden ersucht, auf denselben zu bis giliren, ihn im Betretungsfalle arretiren und unter sicherer Begleitung anhero absliefern zu lassen.

List gończy. Jan Krystyan Weber żołnierż obrony kraiowey, za powtórnie popełnione kradzieże do indagacyi pociągniony, a który z przyczyny udaney choroby w lazarecie znaydował się, zbiegł z tegoz w dniu wczorayszym wieczorem. Gdy zaś na schwytaniu tegoż wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie woyskowe i cywilne władze, aby tegoż śledzić raczyli, w razie schwytania aresztowały i pod ścisłą straźą nam odesłać zechciały.

Signalement. Kamilien= und Borname, Johann Chris' Imie i nazwisko, Jan Krystyan Weftian Weber;

Geburte- und Aufenthalte-Drt, Roglow= fer Hauland, Buker Arrifes;

Religion, fatholisch; Alter, 27 Jahr; Große, 5 Fuß 3 3ou; Saare, braum und furg verschnitten;

Stirn, frei; Augenbraunen, fcwarz; Augen, braun; Dase, fart; Mund, gewöhnlich; Bart, rafirt; Bahne, schadhaft; Kinn, rund; Gesichtsbildung, oval; Gesichtsfarbe, franklich; Geffalt, mittelmäßig; Sprache, beutsch; besondere Rennzeichen, über die Rafe eine fleine Marbe.

Befleidung. Ginen grautuchenen Ueberrod'; eine weiße wollene Unterjacte; weiße lange Leinwandhofen; gewöhnliche Stiefeln, und obne Ropfbededung.

Ronigliches Inquisitortat.

Dofen ben 8. August 1831.

Rysopis. ber:

mieysce urodzenia i pobytu, Kozłowski Olędry, powiatu Buko-

wskiego; religii katolickiey; wieku, 27 lat; wzrostu, 5 stop 3 cale; włosów ciemno blond krótko strzy-

Zonych; czoła otwartego; powieków czarnych; oez brunatnych; nosa grubego; ust zwyczaynych; brode goli; zębów niezupelnych; podbrodka okraglego; twarzy pociągłey; cery chorowitéy; postawy mierney, mówi po niemiecku; znaków szczególnych, nad nosem

> ma znamię. Ubiór.

Sukienny szaraczkowy surdut; biały wełniany kaftanik; białe długie lniane spodnie; bóty zwyczayne i bez okrycia głowy.

Poznań dnia 8. Sierpnia 1831. Królewski Inkwizytoryati Edikralvorladung. Die nachbes nannten Offiziere:

1) ber Sefonde-Lieutenant Bogumil v. Kurczewski aus Lutynia im Kreise Krotoschin geburtig;

2) der Sekonde Lieutenant Repomuk v. Miemojewski aus Jedlec im

Rreife Pleschen geburtig;

3) der Cefonde-Lieutenant Leon von Schmittfowsti aus Bojanowo im Areise Kroben geburtig;

4) ber Sekonde-Lieutenant Albert von Lipski aus Kwiatkowo im Kreise

Krotoschin geburtig;

5) der Premier = Lieutenant Albin von Buchlinefi aus Deferit geburtig;

6) der Sekonde-Lieutenant Staniklaus von Blocifewell aus Rogowo im Rreife Arbben geburtig;

fammtlich vom 19. Landwehr=Regiment,

und

7) der Sekonde-Lieutenant Joseph Gregor Jankoweki, and Posen geburgig, vom Landwehr-Bataillon (Posener) No. 38.;

haben sich theus nach ergangener Einberufungs-Ordre bei ihrem Truppentheile nicht gestellt, theils aber, nachdem sie sich gestellt und von demselben auf bestimmte Zeit Urlaub empfangen hatten, nach Ablauf besselben, und ungeachtet nochmaliger Einberufung, sich nicht wieder eingefunden.

Dieselben werden hierdurch wiederholentlich vorgeladen, sich sofort, spätestens aber in dem auf den 15. Oftober c. Bormittage 11 Uhr anberaumten TerZapozew edyktalny. Poniżey wymienieni officerowie:

- Podporucznik Bogumił Kurczewski, rodem z Lutyni w powiecie Krotoszynskim.
- Podporucznik Nepomucen Niemojewski, rodem z Jedlec w powiecie Pleszewskim.
- Podporucznik Leon Szmittkowski, rodem z Bojanowa w powiecie Krobskim.
- 4) Podporucznik Albert Lipski, rodem z Kwiatkowa w powiecie Krotoszyńskim.

5) Porucznik Albin Zychliński, rodem z miasta Międzyrzecza.

 Podporucznik Stanisław Blociszewski, rodem z Rogowa w powiecie Krobskim;

wszyscy z 19. pułku obrony krajowey.

7) Podporucznik Józef Grzegorz Jankowski, rodem z Poznania, od batalionu obrony kraiowey (Poznańskiego) No. 38.

niestawili się częścią na odebrany rozkaz przy swoich oddziałach, częścią stawiwszy się, po uzyskaniu urlopów na czas ograniczony, po upłynieniu takowego, mimo powtórzonego wezwania, stawić się zaniedbali.

Wzywaiąsię zatém ponownie, aby się natychmiast, naypóźnieg zaś w terminie na dzień 15. Października r. b. o godzinie 11. przed poludniem wyznaczonym, przed Sądem 10. Dywizyi tu w Poznaniu w loka.

fion, im Militairarrefthaufe bierfelbft, perfonlich zu erscheinen, und fich über ihre Entweichung ju verantworten, mis, brigenfalls nach Borfdriff bes Goifts bom 17. November 1764, Diefelben in contumaciam für Deferteure erachtet, bemnachft was Rechtens ift wiber fie ber= fügt, infonderheit aber ihr Bilbnif an ben Galgen geheftet und ihr fammtliches fowohl gegenwartiges als zufunftiges Bermogen fonfiszirt und ber betreffenden Regierunge-Sauptfaffe guerfannt werden. mirb.

Bugleich werben alle biejenigen, welche bon bem Bermogen ber Entwichenen et= was in Sanden haben , hiermit aufgefor= bert, bei Berluft ihres baran habenben Rechte, fofort bavon Anzeige zu machen, insbesondere aber ben Entwichenen, bei Strafe bes doppelten Erfates, unter fei= nerlei Bormand etwas bavon zu verab== folgen.

Pofen den 6. August 1831. Miniglich Preußisches Gericht Królewsko-Pruski Sad Totéy, ber 10. Division.

> v. Both, General = Lieutenant ...

mine, bor bem Gerichte ber 10. Divis lu aresztu woyskowego się agituiącym, osobiście stawili i z dopełnioney dezercyi zdali tłómaczenie; w przeciwnym bowiem razie na mocy edyktu z dnia 17. Listopada 1764. r. uznani zostaną zaocznie za zbiegów, osądzeni na zawieszenie ich wizerunków na szubienice i na konfiskacya całego ich maiatku tak teraźnieyszego iako i przyszlego, który właściwey kassie główney regencyineyprzyznanym zo: stanie.

> Wzywaią się oraz wszyscy, maią. cy w ręku iaką część maiątku zbieglych, aby o tem, pod utrata mianego do niego prawa; natychmiast donieśli i zbiegom z takowego, pod kara podwoynego zwrotu, pod żadnym pozorem nic nie wydawali.

w Poznaniu dnia 6. Sierpnia 1831.

Dywizyi.

Barfchall, Garnifon = Auditeur. v. c ..